# Allgemeiner

# Oberschlesischer Anzeiger.

(Berausgegeben von Pappenheim.)

Reunundzwanzigster Sahrgang. Erftes Quartal.

Nro. 16. Natibor den 23. Februar 1831.

# Der kluge hanns

fand in feinem Dorfe in einem febr gro: Ben Unfeben; feine größten Berehrer traus ten ibm die Runft ju, daß er Gras mach= fen boren tonne. Daß er die Thiersprache vollkommen verstebe, war ausgemacht, nur follie er feiner Frau auf dem Sterbebette versprochen haben, sie feinem Menschen gu lehren. Dies Bort hielt Sans zwar, allein er mar boch bann und wann fo gutig, bas Brullen der Rinder, bas Miguen ber Ragen, bas Gadeln ber Subner und bie übrigen verschiedenen Thierdialefte ben fragenden Dachbarn ju erflaren. Geinen Ruf verbanfte er aber einer Berdollmetichung am Pfingstrage, als Die Bauern Mittags vor bem Birthehaufe bem freffenden Federbieh aufaben. "Bift 3hr, mas die einander gu= femunkeln?" fragte Bans. "Dein, fage bu es uns," mar die Untwort. "Dun, fie bereben fich eben baruber, bag fie morgen Mittag um 12 Uhr, fo wie wir die Pforte in den Garten offnen, in benfelben fchlupfen, and die junge Caat auffressen wollen." -

"Unmöglich!" riefen die Bauern. "Probirt es" entgegnete hans. Die Bauern probirten, und hans behielt Recht. Geit ber Zeit ift er ein gemachter Mann.

# Motigen.

Alle Derwunderen von der Garde nach der furchebaren Schlacht von Estingen warren verbunden, aber auf der Insel Lobau, wo sie lagen, sehlte es an Brühe, sie zu laben. "Man mache derzleichen von den Pserden hier!" sagte der berühmte Lorren und zeigte auf mehrere in der Nähe stehens de Pserde eines Generals, der aber deshalb in hestigen Zorn gerieth. "So nehmt die meinigen!" vief der wackere Wundarzt. "Brühe müssen meine Tammeraden haben!" Und die Pferde wurden geschlachtet. Da teine Kessel da waren, ward das Fleisch in Euirassen gekocht, und statt des Salzes mit Schitspulver gewürzt.

Wie sonderbar der Tod manche Menschen ereilt! Der berühmte Reisende Bruce
hatte so manches Land durchwandert; dis
zu den Auellen des Nils war er gedrungen,
die Niemand vor ihm geschen hatte, und
als einst bei ihm große Gesellschaft ist, sieht
er eine Dame ohne Begleiter nach ihrem
Wagen gehen. Geschwind springt er voll
Galanterie nach, fällt einige Stusen der
Treppe hinab, verstaucht sich einige Finger,
sürzt auf den Kopf und —ist dahin. Nichts
vermochte den Lebenssunken wieder zu entzünden. Er war verlöscht mitten unter den
Freuden, die er sich und Andern bereitet
hatte.

In England will man in einem Ulmenbaume bas Nest einer Bachstelze mit 4 Eiern mitten im gesunden Holze, 8 bis 9 Boll von der Rinde nach innen und ohne irgend eine bazu führende Deffinng gefunben haben, wenn's — wahr ift.

## Literarifche Ungeige.

Bei mir find fo eben angefommen und um nachftehende Preife zu haben:

Rarte v. d. Konigreich Polen, Großherz. Posen u. d. angrenzend. Gebieten Rußlands, Defterreichs und Preußens. 11

Freymund, über d. Zustand Polens, unter ruffischer Herrschaft i. J. 1830. 7 fgr. 6 dr.

Mas haben die beutschen Bundes : Staaten gegenwartig zu thun? 10 far.

Miller, das Beil in Chrifto und seine Anseignung u. Berschmahung. Drei Prebigien. 12 fgr. 6 dr.

Rieffer, aber d. Stellung d. Befenner des Mosaischen Glaubens in Deutschland. 12 far. 6 dr.

Schelling, Rede an die Studierenden d. Ludwig = Maximiliand = Universität in d. Aula Academica am Abend d. 29 Dec. 1830. 3 fgr. 9 dr.

Miebuhr, Demosthenis erfte philippische Rede. 5 fgr.

Lichtenstädt, d. asiatische Cholera in Ruß= land in d. J. 1829 u. 1830. I rtlr. 15 sgr.

Riete, Mittheilungen ib. d. morgenlandis fche Brechruhr ir. Band. 25 fgr. Dabver, d. evidemische Cholera po d. Brechs

Nasper, d. epidemische Cholera od. d. Brech= ruhr. 5 fgr.

Larren, chururgische Klinik, od. Ergebniße b. von ihm, vorzügl. im Felde u. in d. Militarlazarethen, seit 1792 bis 1829 gesammelten wundarztlichen Erfahrungen 1r. Th. m. Rupf. 2 Atlr.

Martius, Abhandlung fib. d. Frostbeulen u. deren arztliche Behandlung. 11 fgr.

Rranken = Tabellen. 2ter verbeff. Abdruck.

Sofibius, Repertorium d. vorzüglichen Ar-

Mozier, fib. d. geheimen Berirrungen bes weiblichen Geschlechts ic. 1 Atlr. 5 fgr. 400 Charaden u. Rathfel. 20 fgr.

Satirifche Pfeffernuffe ir. B. 15 fgr.

Dertel, Wafferburen 7 fgr. 6 br. jedes Band= chen.

Soffmanns ergahlende Schriften Ir. Bb.

Makintofch, Gefchichte v. England ir. Th.

Fiedler, Regeltabellen f. d. beutsche Recht= schreibung. 2 fgr. 6 dr.

and the fine of Court source for toolier.

Pappenheim.

Die gestern erfolgte glückliche Entbindung meiner Frau von einem gesunden Mädchen beehre ich mich, theilnehmenden Freunden und Bekannten hiermit ganz ergebenst anzuzeigen.

Ratibor den 22. Februar 1831.

Der Kaufmann Gecola.

#### Chictal = Citation

betreffend das Aufgebot der zu Kranowitz sub Nr. 120 geiegenen Hausterstelle.

Auf den Antrag des Peter Mrafeck werden alle diejenigen welche an die zu Krasnowih Ratiborer Kreises sub No. 120 geslegene früher dem Casper Hallamud a gehörig gewesene Hausberfelle Real = Ansprücke zu haben vermeinen ach terminum den 9. Mai 1831 Bormittags um 9 Uhr in unser Geschäftsbocale im Orte Ratibor unter Barnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real = Ausprücken werden präckudirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen ausgerlegt werden wird.

Ratibor den 8. Januar 1831.

Das Gerichts = Amt Kranowig.

Rretschmer.

# Muctions = Anzeige.

Duf ben 3. Marz b. J. wird zufolge Berfügung in bem hiefigen Zeughause ein zweispänniger Wagen bffentlich verkauft, und werden Kauflustige zu diesem Termine eingeladen.

Ratibor den 14. Februar 1831.

《如果如果·鲁·特尔语》

bon Eberhardt.

### Angeige.

3d empfehle gur gefälligen Theilnahme,

I.

meinen Journal = Birkel, bestehend aus folgenden Zeitschriften:

- 1) Abendzeitung,
- 2) Gesellschafter, 3) Morgenblatt,

4) Desperus,

- 5) Beitung f. b. elegante Welt,
- 6) Freimuthige, 7) Driginalien,
- 8) Comet,

9) Mertur,

10) Politische Journal,

11) Anzeiger der Deutschen,

12) Mitternachtsblatt.

Getrennt von diefem Birkel find bes fonders ju haben:

- 13) Hallische Literatur-Zeitung nebft Er-
- 14) Leipziger Moden-Zeitung, 15) Parifer Modeblatter,
- 16) Musikalische Zeitung.

II.

Zafdenbucher= Birfel, enthaltend:

- 1) Penelope,
- 2) Cornelia,
- 3) Urania,
- 4) Minerva, 5) Tief, Novellenfrang,
- 6) Liebe und Freundschaft,
- 7) Frauentaschenbuch, 8) Schwarze Gespenft,
- 9) Bergismeinnicht, von Spindler,
- 10) Bergismeinnicht, von Clauren,
- 12) Drybea,
- 13) Dielliebchen, von Tromlit.
- 14) Tajchenbuch zum geselligen Bergnus
- 15) Inschenbuch fur Damen,

T6) Rofen.

17) Sulbigung ber Frauen.

#### III.

Meine Leibbibliothef, welche fortwährend mit den nenesten Schriften, nach strenger Auswahl des Bessern, ver-mehrt wird. — Alles Gehaltlose wird nach wie por stets ausgeschlossen bleiben.

#### IV.

Preuß. Staats = Zeitung. Berliner Boffiche bo. Breel. Schalliche bo.

#### V.

Den Oberschles. Anzeiger, ber jest fein neunundzwanzigstes Jahr betritt, und unter ben Auspicien eines wohlmollenden Publicums, sein ferneres Bestehen mit Zuversicht hoffen barf.

Ratibor ben 3. Januar 1831.

Pappenheim.

## Angeige.

Bur biediabrigen Weißbleiche nach Eude giersowit bei Rultschin nimmt Beftellungen an ber Herr Ginnehmer Stroindfb ju Ratibor in der Rosengaffe
No. 274.

Ludgiersowig den 12. Februar 1831.

Frang Gans Bleicher.

Dom Generalfefretariate ber graflich Beinrich Larifch Mannich if chen Berrschaft Karwin, in bsterreichisch f. f. Schlesien Teschner Kreises wird in Folge und zur Beseitigung ber vielfaltigen Anfra-

gen bekannt gegeben, daß diese Jahr im Monate Marz und April Verkäuse von 2, und 3 jährigen Sprungwiddern, dann 2, 3 und 4 jährigen Mutterschafen, welche alle vom reinsten Geblüte absimmmend, nebst vollsommener Ausgeglichenheit, die möglichst größte Hochseinheit verbinden, Statt finden, und denen Herren Käusern, welche sich an das besagte Generalsefretariat diesfalls bemühen wollen, eine bedeutende Anzahl von Sprungwiddern und etwas kleienere Parthie von Müttern, zur Auswahl vorgestellt werden.

Karmin den 18. Februar 1831.

In meinem Saufe auf dem Ringe ift

1) in der unter Etage ein Zimmer nebst Alltofen vornheraus entweder sogleich oder vom 1. April d. J. ab, und

2) in ber obern Etage ein Zimmer vorn= heraus vom 1. April ab

au vermiethen.

Ratibor ben 4. Februar 1831.

Scharet.

#### Angeige.

Die beiden Jaufer sub Nro. 59 und 60 bei meinen Garten in der Neustadt auf der Obervorstadt befindlich, wovon das erstere zwei Stuben und eine große Bodenkammer, das Letztere aber zwei Stuben, eine Kuche und zwei Bodenkammern enthält, sind vom ersten April d. J. zu vermiethen und das Nahere darüber bei mir zu ersahren.

Ratibor den 21. Februar 1831.

Johanna Galli, geborne Bordollo.